



## The Library

of the

CLAREMONT SCHOOL OF THEOLOGY

1325 North College Avenue Claremont, CA 91711-3199 1/800-626-7820

## Petrus im Urteil der Kirchenfeinde des Altertums.

Don

Adolf von Harnack.

Aus der

Sestgabe

für

D. Dr. Karl Müller, professor Theologie in Tübingen

zum siebzigsten Geburtstag

dargebracht von Sachgenoffen und Freunden.



**Tübingen** Verlag von I. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1922.



2515

### Petrus im Urteil der Kirchenfeinde des Altertums.

Don

#### Adolf v. Harnack.

heidnische Zeugnisse über Jesus sind oft gesammelt worden; aber die spärlichen und zum Teil versteckten Zeugnisse über die Apostel und das aposto= lische Zeitalter hat man bisher vernachlässigt. Im folgenden soll das zunächst

in bezug auf Petrus nachgeholt werden.

1. P. Aelius Phlegon, ein Freigelassener hadrians, hat in seinen größten= teils untergegangenen Werken — nach Gerüchten, die zu Spartian gekommen, Vita Hadr. 16, soll der Kaiser selbst ihr Autor sein 1) — allerlei Kuriositäten zusammengehäuft und in seinen "Olympiaden" ("Chronica") auch von Christlichem Notiz genommen (f. Eusebs Chronik) 2). Diese "Olympiaden" sind in Origenes' Hände gekommen, und er hat aus ihnen (c. Cels. II, 14) folgende Mitteilung gemacht:

"Phlegon hat, ich glaube in dem 13. oder 14. Buch seiner Chronif, bei Christus die Kenntnis einiger zukunftiger Dinge eingeräumt — in Derworrenheit von Petrus sprechend statt von Jesus 3) —, und er hat bezeugt, daß das

Erzählte, wie er es gesagt hat, eingetroffen ist."

Ceider hat Origenes nicht mitgeteilt, welche Jesus-Weissagungen Phlegon, der (nach Eusebius) eine gewisse Kenntnis der Evangelien besessen, irrtumlich dem Petrus zugeschrieben hat, und wir vermögen sie nicht zu erraten; aber daß ihm hier eine Verwechslung überhaupt möglich war, ist ein starker Beweis für das beispiellose Ansehen, welches Petrus in den Christengemeinden besessen

Seftgabe für K. Müller. Theology Library

> SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

California

<sup>1) &</sup>quot;Famae celebris Hadrianus tam cupidus fuit, ut libros vitae suae scriptos nam et Phlegontis libri Hadriani esse dicuntur".

2) Auch der unechte (?) Brief hadrians an den Konsul Servian (Vopiscus, Vita Saturn. 7 f.), der Interessantes von Christen erzählt, stammt "ex libris Phlegontis liberti Hadriani".

<sup>3)</sup> Phéywr ér vy h is oluci ron Xoorixon xat the negl tiewe mellérum nodyrwogie éswes th Koisto, suyxuseis ét rois neol Nérgor és neol roi Insou. Man tounte das auch so verstehen, als habe et weissagende Worte des Petrus, die eingetrossen sind, auf Jesus übertragen; allein welche Worte könnten das sein, und wie hätte Origenes sagen dürsen, Phlegon bestätige die Gabe der Weissagung für Jesus, wenn er doch selbst konstatieren mußte, die Beweise seine aus dem, was Petrus zugehört, genommen?

hat. Nur unter der Voraussetzung, daß Phlegon von (römischen) Christen den Namen des Petrus als hohe Autorität immer wieder gehört hat, läßt sich das Quid pro quo erklären. "Christus" und "Petrus" mussen vor allem in Rom zur Zeit hadrians schon untrennbar verbunden gewesen sein, wenn sie - bei einem heiden - sogar ineinander fließen konnten.

2. Sehr wahrscheinlich bezieht es sich (nach 1. Kor. 15, 5) auf Petrus, wenn Celsus (Orig. c. Cels. II, 55) schreibt:

"Daß Jesus im Leben sich selbst nicht helfen konnte, nach seinem Tode aber auferstand und die Zeichen seiner Bestrafung zeigte und seine durchbobrten hände — wer hat das gesehen? Ein halb wahnwikiges Weib, wie ihr selbst sagt, und wohl noch ein anderer aus derselben Schwindlerzunft, ein Mann, der entweder nach seiner Anlage ein trankhafter Träumer war und in seinem betörten Sinn Wahnerscheinungen bei sich hervorzurufen trachtete, wie es hunderten schon begegnet ist, oder, was ich für wahrscheinlicher halte, ein Mann, der die Menschen mit dieser Gautelei in schreckvolles Erstaunen setzen und mit dieser so handfesten Luge anderen marktschreierischen Betrügern den Anstoß geben wollte" 1).

Celsus schwebt hier zweifelsohne eine ganz bestimmte Persönlichkeit vor; vergleicht man die Urteile des Porphyrius über Petrus (s. u.), so kann schwerlich ein anderer als er gemeint sein. Dann aber ift flar, daß sich Celsus psychologisch eingehend mit der Person des Petrus beschäftigt bat. Er bietet in sorgfältiger Sassung eine doppelte Beurteilung, hält aber selbst die zweite für wahrscheinlicher: entweder war Petrus ein franthafter Träumer, der nach Wahner= scheinungen trachtete 2), oder er war ein höchst gefährlicher Schwindler, dem es gelungen, andere Schwindler hervorzurufen. In dem letteren Urteil zeigt sich, wie bei Phlegon, der Eindruck der Bedeutung der Wirksamkeit des Petrus: er hat die große schreckvolle Lüge in die Welt gesetzt und geht den übrigen driftlichen Missionaren und Lehrern als der erste voran. Immerhin aber bedeutet es etwas, daß Celsus auch den Blick des Psychiaters auf Petrus gewendet hat und von diesem Standpunkt eine feine Charafteristik bietet; man beachte besonders die Unterscheidung und die Zusammenstellung von κατά τινα διάθεσιν und κατά την βούλησιν.

3. Porphyrius hat sich in seinem großen Werk gegen die Christen 3) ein= gehend mit Petrus beschäftigt. Zwar macht er es aus Anlag von Gal. 1, 16 (Mr. 20) Paulus zum Dorwurf, daß er sich nicht gleich nach seiner Bekehrung mit Petrus (und den anderen Aposteln) besprochen und daß er ihn Gal. 5, 10

<sup>1)</sup> Καὶ εἴ τις άλλος τῶν ἐχ τῆς αὐτῆς γοητείας, ἢτοι κατά τινα διάθεσιν ὀνειρώξας καὶ κατὰ τὴν αὐτοῦ βούλησιν δύξη πεπλανημένη φαντισταθείς, ὅπερ ήδη μυρίοις συμβέρηκεν, ἢ, ὅπερ μαλλον, ἐκπλῆξαι τοὺς λοιποὺς τῆ τερατεία ταὐτη θελήσας καὶ διὰ τοῦ τοιούτου ψεύσματος ἀφορμὴν ἄλλοις ἀγύρταις παρασχείν.
2) Celsus δαἀτε gewiß an δie Dertsärungsgeschichte und an δie Dision Apostelsgich. 10, auch an Apostelgesch. 12.
3) Dgl. meine Schrift: Porphyrius, "Gegen δie Christen", 15 Bücker (Zeugnisse, Stagmente und Referate), 1916. Die im Text zitierten Nummern beziehen sich auf die in δiesem Wert gesammelten Porphyrius» Fragmente.

verstedt angegriffen habe (Nr. 22)1); aber er beurteilt Petrus doch aufs un= qunstigste, eben weil er ihm "ecclesiarum princeps" (Nr. 21), xogvoatos nai πρώτος των μαθητών (Πτ. 23), πρωτοστάτης του χορού των μαθητών (Mr. 26) und angeblicher υποφήτης του θείου στόματος (l. c.) ist, dem die έξουσία της κορυφης των πραγμάτων übertragen worden sei (Nr. 23). Petrus, so behauptet Porphyrius, hat sich in Antiochien in einem schweren Irrtum, der aber lettlich aus der Surcht stammte und sich als Heuchelei darstellte (Nr. 26), befunden (Ur. 21); er ist von Jesus selbst "Satan" genannt und als haupt= frevler weggeschickt worden (Nr. 23); er hat unzählige Male in Gesinnungs= losigkeit hin= und hergeschwankt ohne feste Ueberlegung — "er, der einer arm= seligen Sklavin wegen in eine schredliche gurcht geriet, er, der dreimal einen Meineid schwor, obgleich ihn durchaus keine große Not bedrängte" (l. c.). Daß er zahlreicher Sünden schuldig gewesen ist, folge aus Matth. 18, 22 (Mr. 24; inwiefern?); sein Derhalten gegenüber Malchus sei eine offene Uebertretung des Gebots Christi (l. c.), und noch schlimmer sei sein Auftreten gegen Ananias und Sophira, die er gemordet habe (Ur. 25); aus dem Gefängnis sei er feige entflohen und habe die hinrichtung seiner Wächter verschuldet; furz er habe in jeder ernsten Situation versagt (Nr. 26); ein Weib habe er auf seinen Reisen mit sich umbergeführt, sein Leben nach dem Willen der Men= schen eingerichtet und sei durch unzählige Vergehungen seelisch erstidt gewesen (l. c.); Paulus habe ihn daher auch als Pseudoapostel und trügerischen Ar= beiter beurteilt (Mr. 26).

Diese nicht absolut unwahre, aber gehässige Beurteilung steht bei Porphyrius im Dienste der Absicht, an Petrus das gange Christentum zu diskreditieren2), und hier ist es nun geschichtlich für die Zeit, in der Porphyrius schreibt, von Wichtigkeit festzustellen, wie hoch er die Stellung des Petrus einschätt; denn das ist der Refler des Urteils der römi= ich en Gemeinde. Don ihr her weiß er, sowohl daß Petrus in Rom gekreuzigt worden ist (Nr. 26. 36), als auch daß sich Matth. 16 und Joh. 21 für ihn verwirklicht hat, und daß der "Himmelsschlüssel-Mann" die efovola της κορυφης των πραγμάτων in der Kirche besitt. Das ist ein unverächt= liches Zeugnis! So beurteilten, von der Kirche instruiert, um d. J. 300 auch Nicht-Christen die Stellung des Petrus! Daber glaubten sie, daß in dem Urteil über Petrus das Urteil über die ganze Christenheit gefällt ist. — Aus einer (römischen) Quelle (ίστορείται) hat Porphyrius aber auch erfahren 3), was wir sonst nicht wissen, was sich aber zu unsern Dermutungen gut fügt, daß Petrus in Rom "nicht einmal wenige Monate die Schafe geweidet

<sup>1)</sup> Auch in Gal. 1, 1 stedt nach Porphyrius ein verstedter Angriff des Paulus gegen Petrus ("nicht von Menschen"). 2) Angesichts der Ueberlieferung, daß Jesus diesem schlimmen Petrus die Himmelsschlüssel verlieben hat, wird Porphyrius auch inseinem relativ günstigeren

Urteil über Jesus erschüttert.
3) Carl Schmidt vermutet (Texte und Unters. Bd. 24, 1 S. 167 ff.) aus den "Acta Petri".

babe" 1). Eine höchst kostbare Nachricht, die wir dem wenigen Sicheren, was wir über die spätere Geschichte des Petrus wissen, hinzufügen dürfen 2). Es ist die wichtigste geschichtliche Angabe in dem ganzen großen Werk des

Porphyrius gegen die Christen.

4. Julian in seiner Streitschrift gegen die Galiläer 3) bat das abschäkige Urteil des Porphyrius über Petrus wiederholt; Cyrill (p. 325 c), sein Gegner, berichtet: "Julian verspottet den Auserwählten unter den fil. Aposteln, Petrus, nennt ihn einen heuchler und behauptet. Daulus habe ihn überführt als einen. der bald nach den hellenischen Bräuchen, bald nach denen der Juden leben wolle." Julian, der relative Judenfreund, macht ferner dem Petrus (zu Apostelgesch. 10) einen schweren Vorwurf daraus, daß er die Allichen Speise= gesetze abgetan habe. "Wenn das Schwein seit dem Gesicht des Petrus die Eigenschaft des Wiedertäuens angenommen bat, so wollen wir dem Detrus folgen: bat dieser aber fälschlich vorgegeben, die erwähnte "Offenbarung", um mich eurer Redeweise zu bedienen, oben auf dem hause des Gerbers geschaut zu haben, dürfen wir dann bei so wichtigen Dingen so leicht zum Glauben geneigt sein (daß Gott selbst sein Gesetz abgeschafft habe)" 4)? Wichtiger als dies ist noch Solgendes. Julian schreibt 5):

"Ihr seid so elend, daß ihr nicht einmal dem treu bleibt, was die Apostel euch überliefert haben; auch dies haben die Nachkommen in noch größeres Uebel und ärgere Gottlosigfeit verkehrt. Jesum wenigstens bat weder Paulus noch Matthäus noch Cufas noch Markus Gott zu nennen gewagt. Dielmehr hat sich zuerst der wackere Johannes erkühnt, diese Bezeichnung zu gebrauchen, da er bemerkte, daß bereits eine große Menge in vielen griechi= schen und italischen Städten von dieser Krankheit ergriffen sei und da er meines Erachtens hörte, daß selbst die Gräber des Petrus und Paulus verehrt würden, zwar heimlich, aber er hörte doch davon".

Eine törichtere Kombination läßt sich kaum benken; aber wie bedeutend und allgemein (auch den heiden) bekannt muß bereits die Derehrung der Gräber der Apostelfürsten zur Zeit Julians gewesen sein, wenn er auf den Gedanken verfallen konnte, Johannes habe die theologia Christi eingeführt, um dem Erlöser seine Stellung über Petrus und Paulus zu wahren! Doch kann man sich nach dem, was schon aus Phlegon (s. o.) über das Ansehen des Petrus in Rom hervorgeht, über diese weitere Entwicklung des Petruskultus nicht wundern.

1) Ντ. 26: "Ομως ίστορεῖται μηδ' δλίγους μῆνας βοσκήσας τὰ προβάτια ὁ Πέτρος

4) Cyrill p. 314, f. auch p. 351 A. 5) Cyrill p. 327.

<sup>2)</sup> Die Nachricht ist m. E. unerfindbar; wer in der römischen Christengemeinde sollte ein Interesse daran gehabt haben, die Wirksamkeit des Petrus in Rom so turz zu bemessen? Uebrigens zeigt auch I. Clem. 5, daß man in Rom von der Geschichte des Petrus — abgesehen von seinem Märtyrertod in der Stadt — nichts Spezielles mußte.

3) C. J. Neumann, Juliani Imp. libr. c. Christianos quae supersunt, 1890.

5. Augustin schreibt (de civit. dei XVIII, 53) 1): "Die Gögenverehrer haben erdichtet, durch Antworten der Dämonen sei die Zeit bestimmt worden, wie lange die driftliche Religion dauern werde; denn da sie saben, daß sie durch so viele und so schwere Derfolgungen nicht vernichtet werden konnte, sondern durch diese vielmehr wunderbaren Zuwachs erhielten, ersannen sie, ich weiß nicht was für griechische Derse, als seien sie Jemandem auf Befragen durch ein Gottesorakel mitgeteilt worden, in denen sie zwar Christus an solch gottes= lästerlichen Frevel unschuldig sein lassen, aber dem Betrus aufburden, er habe durch Zauberei bewirkt, daß der Name Christi 365 Jahre lang verehrt werde, welche Verehrung sodann nach Ablauf der erwähnten Anzahl von Jahren unverweilt ein Ende nehmen werde." Augustin macht zunächst einige treffende Einwendungen und fährt dann fort: "Was sind das für Götter, welche solches porhersagen, aber nicht abwenden fönnen, und welche ein em Zauberer und ein em Zauberfrevel, bei welchem, wie sie sagen, ein ein= jähriger Knabe getötet, in Stude geteilt und unter verruchtem hofuspotus begraben wurde, also unterlagen, daß sie eine ihnen feindliche Sekte so lange Zeit hindurch erstarten ließen? . . . . Nicht irgendeinem Dämon, sondern Gott, sagen jene Verse, habe Petrus durch magische Kunst dies abgerungen." Augustin konstatiert sodann (c. 54), daß das Jahr icon vorübergegangen, welches die angebliche Weissagung angegeben hatte. Er rechnet von der Auferstehung und nimmt an, daß schon beim Pfingstfest der Zauber des Petrus ge= wirkt haben muffe, also reichten die 365 Jahre bis zum Konsulat des honorius und Eutychianus; unter dem folgenden Konsulat hätte also die dristliche Religion untergeben muffen, aber gerade in diesem Jahr seien in Karthago die Tempel der Göken durch die Statthalter des Kaisers honorius zerstört worden; seitdem seien ungefähr 30 Jahre verflossen; in ihnen sei die Derehrung des Namens Christi noch gewachsen, zumal nachdem viele von denjenigen Christen geworden sind, welche, weil sie jene Weissagung für wahr hielten, vom Glauben gurudgehalten murden. "Wir, die wir Christen sind und beißen, glauben also nicht an Petrus, sondern an den, an welchen Petrus glaubte . . . Christus, der Meister Petri in der Cehre, die zum ewigen Ceben führt, er ist auch unser Meister."

Dieses merkwürdige, in griechischen Dersen angeblich auf Befragen gegebene Orakel, nach welchem die christliche Religion ihre Erstarkung und Ausbreitung einzig dem Petrus verdankt, der durch einen ruchlosen Zauber (der alte Vorwurf des religiösen Kindermords taucht wieder auf) der weltlenstenden Gottheit dies abgerungen habe, ist m. W. sonst nicht bekannt?), obgleich es bei den heiden in Ost und West eine weite Verbreitung gehabt haben muß. Sein Versasser ist in den Kreisen der schlimmsten Sanatiker des dunkelsten heidentums zu suchen. Die Zeit der Absassung lächt nicht sicher feststellen;

<sup>1)</sup> L. XXII, 25 blidt Augustin auf diese Stelle zurück.
2) Mit den auf das Christentum bezüglichen Orakeln bei Porphyrius hat es nichts zu tun.

man denkt sofort an die Zeit des Maximinus Daza und an die abgefeimten literarischen Sälschungen gegen das Christentum, die damals verübt worden sind; man denkt auch an die Zeit Julians. Aber in beiden Sällen erscheint durch das Grafel der Zeitpunkt des Untergangs des Christentums noch immer so weit herausgerückt (Mitte des letzten Jahrzehnts des 4. Jahrh.; oder rechnet das Orafel etwa von der Geburt Christi an? dann dürfte es aus der Zeit Julians stammen), daß der fanatische Christenfeind nicht hoffen tonnte, seine beidnischen Brüder mit dieser Weissagung wirklich zu befriedigen. Wahrscheinlicher ist es daher, daß die Weissagung erst aus der Zeit des Kaisers Theodosius stammt, hervorgerufen von der Wut über die scharfen Editte dieses Kaisers gegen das heidentum. Die bedeutungsvolle Zahl "365" legte sich hier nahe, wenn man sich in den Jahren 385-395 befand und vom Beginn des apostolischen Zeitalters rechnete, und konnte zur Unterstützung der Weissagung dienen. Aber dem sei wie ihm wolle: von ausgezeichnetem Interesse ist, daß von einem Zauber des Petrus — nicht des Paulus! die Kraft und die gesamte Derbreitung des Christentums abgeleitet wird. Wie stark muß die Petrusverehrung in der Kirche gewesen sein und wie fräftig muß sie das heidnische Bild von der Bedeutung des Petrus bestimmt haben, wenn so erzählt werden konnte! Jesus erscheint hier, die Erfolge der Kirche auf Erden betreffend, ausgeschaltet; auch Paulus ist ausgeschaltet; Petrus allein hat den Erfolg bewirkt. Es ist dieselbe Zeit, in der Theodosius urbi et orbi von Thessalonich aus verkündigt hatte, daß alle Untertanen die Religion annehmen sollen, welche Petrus überliefert hat, und in der sich dann unter Eugenius eine heidnische Reaktion erhob.

Phlegon im Zeitalter hadrians verwechselt Jesus und Petrus; unser heidnisches Orakel läßt Petrus als den erscheinen, dem alle Erfolge der Kirche gebühren: Beide Zeugnisse, durch fast drei Jahrhunderte getrennt, gehören zusammen und zeigen, daß die heidnische Petruslegende, von der christlichen hervorgerusen, diese noch weit übertrumpst hat! Es sind vor allem die apokryphen Apostelgeschichten gewesen, welche die Apostel als große Zauberer dargestellt haben, die das Unglaublichste zu tun vermochten. Das heidnische Urteil gibt hier die Quittung für diesen literarischen Unsug!



# Inhaltsübersicht 3u ber Festgabe für Karl Müller.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| v. Harnack, Adolf, Petrus im Urteil der Kirchenfeinde des Altertums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     |
| Julicher, Adolf, Die Liste der alexandrinischen Patriarchen im 6. und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 7. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7     |
| Weber, Wilhelm, nec nostri saeculi est. Bemerkungen zum Brief-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| wechsel des Plinius und Trajan über die Christen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24    |
| Liegmann, hans, Die alteste Gestalt der Passio SS. Carpi Papylae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| et Agathonices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46    |
| Kod, Hugo, Bur Schrift adversus aleatores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58    |
| Loofs, Friedrich, Das Nicanum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68    |
| von Schubert, hans, Petrus Damiani als Kirchenpolitiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83    |
| haller, Johannes, Ueberlieferung und Entftehung ber fogenannten Refor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| mation Kaiser Siegmunds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103   |
| She el, Otto, Luther und der angebliche Ausklang des "Observantenstreites"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| im Augustinereremitenorden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 118   |
| Teufel, Eberhard, Cuther und Cuthertum im Urteil Sebastian Francks .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 132   |
| hirich, Emanuel, Jum Derständnis Schwenckfelds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145   |
| Raufcher, Julius, Bur Entstehung ber großen wurttembergifden Kirchen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ordnung des Jahres 1559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171   |
| holl, Karl, Die Frage bes Jinsnehmens und des Wuchers in der reformier-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| ten Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 178   |
| Köhler, Walter, Geistesahnen des Johannes Acontius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 198   |
| holm quift, hjalmar, Kirche und Staat im evangelischen Schweden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209   |
| Friedensburg, Walter, Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| und die Wittenberger Theologen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 228   |
| Krüger, Gustav, Johann August Starck, der Kleriker. Ein Beitrag gur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Geschichte der Theosophie im 18. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 244   |
| mahl, Abalbert, Shigge einer Rachgeschichte ber Erklärungen ber Menschen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| recte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 267   |
| Mirbt, Carl, Das Mischenrecht des Codex juris canonici und die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| interkonfessionellen Beziehungen in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282   |
| Som idt, Arthur B., Kirchliche Simultanverhaltniffe in Württemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 301   |
| Kattenbufch, Ferdinand, Die Dorzugsstellung des Petrus und der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Charakter der Urgemeinde zu Jerusalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 322   |
| and the state of t |       |

BS 2515 H37 1922

THEOLOGY LIBRARY
CLAREMONT
SCHOOL OF THEOLOGY
CLAREMONT, CA
91711

4/00

